### Amtsblatt

# kemberger Zeitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

3. Juli 2563.

Tipea 1963.

Ogłoszenie konkursu

<sup>Celem</sup> obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. Ahademii Maryi Teresy w Wiednin

Nr. 597. W skutek reskryptu c. k. Ministerstwa Stanu z d. 16. maja r. b. liczba 3871 udzielonego pismem c. k. Namiestnictwa z dnia 4. czerwca r. b. l. 26530 Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicijskiego micisca funduszowego opróżnionego w c. k. Akademii Ma-

Ti Teresy we Wiedmin.

Kto więc życzy sobie umieścić w tej Akademii syna lub swej Opiece poruczonego młodzieńca. winien wnieść podanie do gali-<sup>Cyj</sup>skiego Wydziału krajowego najdalej do dnia 31. lipen 1863 r. z dołaczeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjetym będzie, pierwsze oporzadzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 kr. wal. austr. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1) metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazującą

iż tenze 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł; 2) Świadectwo szkolne, ostatnie w dowód, że według teraźniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cią normalną klase z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wy-

3) świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej ospy,

4) zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrazono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania pomocy rzadowej potrzebuje.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do tej akademii ze soba przynieść winien, można przejrzeć w Archiwum Wydziału krajowego.

Z rady Wydziału krajowego król. Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 23. ezerwca 1863.

(1113)Edift.

Mro. 4474. Bom f. f. Rreisgerichte zu Tarnopol wird mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider den abwefen= ben, dem Bornamen, Leben und Wohnorte nach unbefannten Malinowski und im Falle feines Ablebens wider beffen dem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben Hersch Rudnik unterm 3. Juni 1863 Bahl 4474 wegen Löschung ber im Lastenstande ber Realitäts-balfte Mr. 93 — 98 in Tarnopol pranotirten Forberung von 428 fip. . R. G. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber zur mündlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 22. Sep= tember 1863 um 10 Uhr Vormittags bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes= und Gerichtsadvokaten Dr. Ritter v. Zywicki mit Substituirung des Landes- und Gerichtsadvokaten Dr. dozminski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtslade nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan-

delt werden wird.

Durch diefes Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Volgen felbst beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, am 8. Juni 1863.

(1112)Kundmachung.

Nr. 459. Bur Sicherstellung des im Verwaltungsjahre 1864 nöthigen Bedarfs an Kleibern, Wäsche, Bettzeug, Beschuhung und Leberwerk für die Gefänglinge des f. f. Przemysler Kreisgerichtes mirk wird am 27. Juli 1863 Vormittags 10 Uhr eine Ligitazion abgehalten werden.

Bu liefern find mit ausdrücklichem Vorbehalte der buchhalteris

ichen Richtigstellung des Bedarfs nachstehende Stoffe:

1) Zwilld, 14212/64 B. Ellen zu 50 Paar Sommerhosen. — Badium 6 ft.

2) 3willch 18466, 28. Ellen zu 87 Ropfpolfter. — Badium

3) hemdenleinmand 71712,64 B. Ellen ju 180 Mannerhemben. Badium 27 fl.

4) hemdenleinwand 1408/64 B. Ellen ju 33 Weiberhemden. -Wadium 5 fl.

5) Hemdenleinwand 48724/64 B. Ellen zu 120 Leintuchern. —

Wadium 18 fl. 6) hemdenleinwand 9738/63 B. Ellen ju 46 Sandtüchern. -

7) Strobsackleinwand 21713/16 28. Gllen zu 41 Strobsacken. —

Wadium 5 fl.

8) Juchtenleder 25 Pfund zu 80 Garnituren Fegel-Faschinen. Vadium 3 fl.

9) Juchtenleder 14 B. Pfund zu 64 Hebriemen. — Badium — Summe ber Babien 76 fl. öfterr. Währ.

Diese Lizitazion, beren Abschluß um 1 Uhr Nachmittags erfolgt, wird vorerst auf die Rohstosse und die Anfertigung abgesondert, und sodann auf fertige Artifel abgehalten werden.

Bis jum Abschluße ber Ligitagion werden verfiegelte und mit 50 fr. markirte Offerte angenommen, dagegen spater überreichte Of ferten jurudgewiesen.

Bom Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, am 28. Juni 1863.

(1116)E dykt. **(1)** 

Nr. 17412. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia niniejszym niewiadomych z miejsca pobytu współwłaścicieli położonej pod nrm. 427 4/4 we Lwowie realności, mianowicie: Katarzyne z Skrzyszewskich Rabskę, Jana Skrzyszewskiego i Józefę z Skrzyszewskich Wisłockę, a w razie ich śmierci ich z nazwiska i miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, że byli właściciele realności powyż wzmiankowanej, mianowicie: Jan i Antoni Humler, tudzież Albert Dudziński przeciwko nim pod dniem 29. kwietnia do 1. 17412 pozew o wykreślenie wyroku byłego magistratu lwowskiego z dnia 12. sierpnia 1811 nr. 7013, moca którego jest orzeczono, iż Agnieszka i Maryanna Miniowskie są obowiązane jednę czwartą część spadku po Mateuszu Miniowskim pozostałego z przybytkiem, z użytkami i procentami od dnia tegoż śmierci narosłemi powodom Katarzynie, Janowi i Józefie Skrzyszewskim wydać, w stanie długów realności we Lwowie pod nrm. 427 1/4 leżącej, w ks. dom. 15. p. 430. n. 10. on. zaintabulowanego wraz z nadciężarami przy tutejszym sadzie krajowym wytoczyli, w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 20. lipca 1863 o 10. godzinie przed południem naznaczony został.

Ponieważ pobyt pozwanych, lub w razie ich śmierci, nazwiska i pobyt ich spadkobierców, niewiadomy jest, zatem przeznacza c. k. sad krajowy do ich zastapienia na ich własne koszta i niebezpieczeństwo, jako kuratora p. adwokata krajowego Dr. Starzewskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dr. Madejskiego, z którym wniesiona sprawa podług galicyjskiej ustawy cywilnej

przeprowadzoną będzie.

Tym edyktem zawiadamia sie przeto pozwanych, aby w swoim czasie albo sami do sadu się stawili, lub też potrzebne środki prawne ustanowionemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę mianowali i takowego tutejszemu sadowi nazwali, w ogóle aby wszelkie do obrony służące prawne środki przedsięwzieli, gdyż w przeciwnym razie przypiszą sami sobie skutki z zaniedbania wypływające.

Lwów, dnia 19. maja 1863.

(1092)G d i f t.

Mro. 4874. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Boleslaus Zurowski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, daß über Ansuchen bes David Maneles aus Sambor auf Grund bes Wech= fels Drohobycz den 17. September 1862 über 450 fl. öft. mit hier-gerichtlicher Zahlungsauflage vom 4. März 1863 Zahl 1694 dem Afzeptanten herrn Boleslaus Zurowski aufgetragen worden fet, die eingeklagte Wechselschulb von 450 ft. oft. B. sammt 6% vom 18. Februar 1863 laufenden Binfen und Gerichtskoften mit 10 fl. 87 fr. oft. W. dem David Maneles binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechfel= rechtlicher Exekuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort des belangten herrn Boleslaus Zurowski unbekannt ift, so wird ihm der Herr Abvokat Dr. Wołosiański mit Substituirung bes herrn Advofaten Dr. Pawlinski jum Rurator be-

stellt, und diesem die obige Zahlungsauflage eingehändigt. Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes,

Sambor, am 17. Juni 1863.

Kundmachung.

Diro. 31182. 3m Grunde h. Ministerial-Erlaffes vom 26. Dftober 1853 Bahl 27493 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre zur Ablegung der Staatsprufung für Forstwirthe, bann jener für bas Forstschutz und zugleich technische Hilfspersonale zugelassen werden wollen, ihre nach Vorschrift ber h. Ministerial-Verordnung vom 16. Janner 1850 (R. G. Bl. vom Jahre 1850 St. XXVI. Nr. 63 Seite 640) belegten Gesuche bie Ende Juli 1863 bei ber k. f. Statthalterei, u. z. die im öffentlichen Dienfte stehenden Kandidaten im gewöhnlichen Dienstwege und die Uebrigen im Wege ber betreffenden Kreisbehörben oder Begirteamter einzubringen baben.

Die Zeit und bie Orte, in welchen die obigen Staatsprufungen stattfinden werden, werden später bekannt gemacht werden.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, ben 25. Juni 1863.

(1104)© diff t.

Nro. 5403. Bom f. f. stadt. deleg. Bezirks-Gerichte für bie Stadt Lemberg und beren Borftabte wird bem abwesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Lucas Koniniec mittelft gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider denfelben Fr. Maria Grzacz-kowska megen Zahlung eines Legates im Betrage von 105 fl. öfterr. Währ. unterm 16. Marz 1863 3. Zahl 5403 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Bescheid vom 31. Mai 1863 3. 5403 die Tagfahrt zur summarischen Verhandlung auf den 19. August 1863 um 10 Uhr Bormittags im h. g. Kommissions lokale Mr. 2 anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. t. ftadt. beleg. Bezirksgericht zu beffen Vertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landesabvotaten Brn. Dr. Madurowicz mit Substituirung bes orn. Landesadvokaten Dr. Rajski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Be= helse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder aber einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel ju ergreifen, indem er die aus beren Berabfaumung entstehen= ben Folgen fich felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirksgerichte G. I.

Lemberg, am 31. Mai 1863.

Editt.

Nr. 25880. Vom Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem Adam Grafen Golejewski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider ihn die Masse nach Neutsche Ettinger durch den Advokaten Dr. Landesberger ein Gesuch um Zahlunge= auflage der Wechselsumme pr. 6000 fl. öfterr. Währ. f. N. G. sub pracs. 24. Juni 1863 3. 25880 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 25. Juni 1863 Bahl 25880 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das t. t. Landes- als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Koften den biefigen Landes- und Gerichts-Aldvokaten Dr. Fangor mit Substituirung bes Aldvokaten Dr. Kratter als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Wertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, uberhaupt die zur Bertheitigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 25. Suni 1863.

(1103)Ronfurs . Aundmachung. (2)

Mr. 19407. Bu besethen: Gine Amtsoffizialöstelle bei den aus-Gehalte jährlicher 525 fl. und Kauzionspflicht.

Gesuche sind, inebesondere unter Nachweisung der Renntniß der Landessprachen, bann ber Prufung aus ber Baarentunde binnen vier Wochen bei der Finang-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Geeignete disponible Beamte werden vorzugsweise berücksichtiget. Lemberg. am 23. Juni 1863.

Coirt. (1107)

Mr. 18686. Bom f. t. Landesgerichte wird dem Kiwe Müller mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn die f. f. Finanz-Prokuratur ddto. 7. Mai 1863 3ahl 18686 wegen unbefugter Auswanderung Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, moruber ein Termin von 90 Tagen gur Erstattung ber Gin= rede festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten den hiesigen Abvokaten Herrn Dr. Czajkowski mit Substitui= Obwieszczenie.

Nr. 31182. W myśł wys. reskryptu ministeryalnego z dnia 26. października 1853 r. l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej, że kandydaci, którzy w bieżącym roku do złożenia egzaminu rzadowego na gospodarzy leśnych, tudzież na nadzorców i pomocników technicznych lasowych, cheac być przypuszczeni, podania swe według przepisu wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (Dziennik praw państwa z r. 1850 cześć XXVI Nr. 63 str. 640) dokumentami należytemi zaopatrzone najdalej do końca lipca 1863 r. c. k. Namiestnictwu przedłożyć maja; mianowicie kandydaci w publicznej służbie zostający w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś w drodze właściwych c. k. urzedów obwodowych i powiatowych.

Czas i miejsca, w których powyższe egzamina rzadowe od-

bywać się będą, później ogłoszone zostaną.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. czerwca 1863.

rung bes herrn Abvofaten Dr. Tustanowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biejes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwafter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anguzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg. am 27. Mai 1863.

Lizitazione-Unfundigung. (1102)

Dr. 7448. Um 30. Juli 1863 wird bei dem f. f. Begirksamte in Grzymałow wegen Beräußerung des vormaligen Lieutenants-Quartiers in Mazorówka bei Grzymałów eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 1150 fl. und bas zu erlegende Ba-

bium 10% biefes Ausrufepreifes.

Die naberen Ligitagione-Bedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Bezirfs : Direfzion in Tarnopol und bei bem f. f. Bezirfsamte in Grzymałów eingeschen werben.

Bon der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion. Tarnopol. am 23. Juni 1863.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 7448. Dnia 30. lipca 1863 odbędzie się przy c. k. urzedzie powiatowym w Grzymałowie publiczna licytacya celem sprzedania niegdyś pomieszkania porucznika w Mazorówce obok Grzymałowa.

Cena wywołania wynosi 1150 złr. w. a., a składać się ma-

jące wadyum 10% tej ceny wywołania.

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzedzie powiatowym w Grzymałowie.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, duia 23. ezerwea 1863.

(1110)Rundmachung. Mro. 4338. Im 3wede der Verpachtung für das Jahr 1864 ber Kamionkaer ftadt. Gefalle als:

1) Der ftabt. herrschaftl. Branntweinpropinazion mit bem Hus-

rufspreise von 5055 fl. 32 fr. bft. 28.

2) Des Maß und Waggelbergefälle mit bem Ausrufspreise von 15 fl. 45 fr. öft. W.

3) Der Brudenmauth an ter Bug-Brude in Kamionka mit dem Ausrufspreise von 260 fl. 30 fr. oft. 28.

4) Brudenmauth über ben Kamionka-Bach mit bem Musrufspreise von 155 fl. 47 fr. oft. D.

5) Der ftatt. öben Plate mit bem Ausrufepreife von 124 ft. öft. W.

6) Der Stand = und Marktgelter mit dem Ausrufepreise von 315 fl. 25 fr. öft. W., und

7) tee fur bas Sahr 1864 ju bewilligenden Gemeindezuschlages von gebrannten geistigen Getranfen wird am 2. September 1863 mabrend ben gewöhnlichen Umteffunden beim Bezirtsamte in Kamionka str. bie Offerten-Berhandlung abgehalten werden.

Pachtluftige merben eingeladen am oben boftimmten Tage gu dieser Lizitazions = Berhandlung beizutretten, und ihre flar und beutlich verfaßte mit tem 10% Betrage des Ausrufspreises als Babium belegte und gehörig gesiegelte Offerten beim genannten Bezirffamte anzubringen. Untlar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig belegte, ordnungemäßig nicht gesiegelte und in der gehörigen Beit nicht überreichte Offerten werben nicht berücksichtigt werben.

Die naheren Ligitagions-Bedingungen werden am Tage ber Ligitagione-Berhandlung beim Begirksamte in Kamionka gu Jedermann Ginsicht bereit gehalten werden.

Złoczow, ben 7. Juni 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 4338. W celu wydzierzawienia przychodów miejskich na rok 1864 miasta Kamionki str. mianowicie;

1) Wspólnej propinacyi dworskiej i miejskiej w Kamionce z cena wywoławcza 5055 zł. 32 c. w. a.

2) Miarowego i wagowego z cena wywoławcza 15 zł. 45 c.

3) Mostowego od mostu na Bugu w Kamionce znajdujacego się z cena wywoławcza 260 zł. 30 c. w. a.

4) Mostowego od mostu na rzece Kamionka z cena wywolawczą 155 ut. 47 c. w. a.

5) Miejskich pustych miejsc z cena wywoławczą 124 zł. w. a.

6) Targowe z cena wywoławcza 315 zł. 25 c. w. a.

7) Przyzwolić się mającego dodatku gminnego od gorących napojew, odbędzie się dnia 2. września 1863 w c. k. urzedzie powiatowym w Kamionce str. w zwykłych godzinach urzędowych licytacya za pomocą ofert.

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza sie do rozpisanej licytacyi w powyżej oznaczonym czasie z zawezwaniem, azeby swe wyraźnie i dokładnie okreśtone 10% ceny wywoławczej jako zakładem opatrzone i dokładnie opieczetowane oferty powyżej wymienionem c. k. urzędzie powiatowym złożyli.

Oferty niewyraźnie i niedokładnie określone, należytem zakładem niezaopatrzone, dokładnie nieopieczetowane lub też nie w czasie podane, zostana nieuwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi w dzień rozpisanej licytacyi w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce każdemu będą okazane.

Włoczów, dnia 7. czerwca 1863.

Mro. 6484. Dom f. f. Begirksamte ale Gerichte wird ben Unbefannten Orts abwesenden Basil Zatwarnicki und Johann Babtist Onyszkiewicz oder deren des Mamens und Wohnortes unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es habe wiber Dieselben Antonina Hankiewicz wegen Ertabulirung ber Summe pr. 3000 fip. oder 750 fl. 28. 28., welche im Lastenstande ber Realität Anto. 195, Stadt Jaroslau. Boft 4 Paffivftand gu Gunften bes Ba-Zyl Zatwarnicki altern Cohnes des Pfarrers Nicolaus Zatwarnicki intabulirt erscheint, die Klage angebracht und um richterliche Silfe ge-beten, worüber mit dem Bescheide vom 10. Juni 1863 Zahl 6484 Die Tagfahrt jur mundlichen Streitverhandlung auf ben 17. August 1863 um 10 Uhr Bormittage festgeset wurde.

Da der Aufenthalt ber Belangten diesem Gerichte unbefannt ift, so hat das t. k. Bezirksgericht zu beren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes Moveaten Dr. Chamajdes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch dieses Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Cachwalter zu mahlen und biefem Bezirtsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts-Mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstebenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 10. Juni 1863.

Mro= 4304. Nachdem der Egenthumer der von der f. f. Fi= nanzwache am 8. November 1862 in der Wohnung der Sosie Schächter in Stratyn beanstandeten 8 Kollien diverse Schnittmaaren hier-Orte unbekannt ift, fo wird Jedermann, der einen Anspruch auf diefe Gegenstände geltend maden zu können glaubt, aufgefordert binnen Tagen, vom Tage ber gegenwärtigen Kundmachung an gerechnet, in der Amtskanzlei der k. k. Finanz = Bezirks = Direkzion zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache bem Gefete gemäß verfabren werden wird.

Lemberg, am 23. Juni 1863.

Mro. 19587. Dom f. t. Lemberger Sandelsgerichte in Zivilfachen wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Chmurzyński und im Falle feines Ablebens beffen dem Namen und Wohnorte nach Unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, babe wiber dieselben Vincenz Straski, Hauseigenthumer sub CNro. Benützungsrechtes bes Lehmgrabens aus dem Lastenstande der Realitat KNro. 231 und 232 1/4 unterm 12. Mai 1863 Zahl 19587 eine Klage angebracht und um richterliche Filfe gebeten, wornber zur munblichen Berhandlung ber Termin auf ben 15. September 1863 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da ber Aufenthalteort des Belangten, dann im Falle feines Ablebens bie Ramen und der Aufenthalt seiner Erben unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes - Abvokaten Dr. Rechen mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Pfeisser als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Cbift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen

anbern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entfte= henden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 26. Mai 1863.

#### Edykt.

Nr. 19587. C. k. sad krajowy w sprawach cywilnych zawiadamia niniejszym edyktem niewiadomego z miejsca pobytu Jana Chmurzyńskiego, a w razie jego śmierci niewiadomych z nazwiska i miejsca pobytu tegoż spadkobierców, że Wincenty Straski właściciel realności pod Nr. 231 i 232 1/4 we Lwowie przeciwko nim pod dniem 12. maja 1863 do 1. 19587 skargę o zmazanie prawa cegelni i prawa uzywania gliny brania ze stanu biernego z realności pod liczba 231 i 232 1/4 wytoczył, i o pomoc sadowa prosił, na co do ustnej rozprawy termin na dzień 15. września 1863 o godzinie 10ej przed południem przeznaczony został.

Ponieważ niewiadome miejsce pobytu pozwanego i w razie jego śmierci niewiadome są miejsca pobytu jego spadkobierców i ich nazwiska, przeto postanawia tymże c. k. sąd krajowy kuratorem w osobie p. adwokata dr. praw Rechen a zastepstwem p. adwokata dr. praw Pfeiffera na koszt i niebezpieczeństwo pozwanych, z którym kuratorem powyższa sprawa prawna podług galic. postanowienia

sądowego przeprowadzoną zostanie.

Niniejszym edyktem upomina się przeto pozwanych, aby w czasie przyzwoitym albo sami się stawili lub potrzebne środki prawne ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego rzecznika obrali i c. k. sądowi krajowemu nazwali, ogółem aby wszystkie do obrony przysługujące prawne środki niezaniedbali, gdyż z zaniedbania wyniknać mogace prawne skutki tylko sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 26. maja 1863.

(1090)E d y k t. **(3)** 

Nr. 4284. C. k. sad obwodowy Samborski ninicjszem wiadomo czyni, ze p. Maryan Dylewski przeciw Antoniemu czyli Antoniemu Pawłowi dw. im. Zurowskiemu, Jozefowi czyli Józefowi Teodorowi dw. im. Zurowskiemu, Annie Tekli dw. im. czyli Tekli Zurowskiej zamężnej Mokrzyckiej, Juliannie Zurowskiej, Marcinowi Zurowskiemu, Piusowi Zurowskiemu, Franciszce z Łosiów Zurowskiej, Karolowi Zurowskiemu, Janowi Swiebodowskiemu, Zofii Korytyńskiej, Janowi Zurowskiemu, Brygidzie z Zurowskich Gizyckiej, Annie Zurowskiej, Wincentemu Fredro, Ludwikowi Fredro, Tekli z Hordyńskich Chmielewskiej, Zofii z Czajkowskich Hordyń-skiej, Samuelowi, Helenie, Teresie, Katarzynie, Rozalii Hordyńskim, Joannie z Bełchackich Manasterskiej, Justynie Hordyńskiej o wyekstabulowanie z połowy dóbr Rolowa i Zagacia połowy sumy 22200 złp. z prowizyami i połowy sumy 12660 złp. tudzież prawa do bonifikacyi wydatków na melioracye tych dóbr wyłożonych z procentami tamże Dom. 98. pag. 253. n. 36. on., Dom. 98. p. 25. n. 28. on. intabulowanych, dnia 3. czerwca 1863 do l. 4284 pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 4. września 1863 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia wyż wymienionych pozwanych, lub w razie ich śmierci, ich z imienia nieznanych spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Wołosiańskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Pawlińskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowa-

dzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub tez innego zastepce sobie obrali, i tutejszemu sadowi oznajmili, w ogole ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogace, sami sobie przypisać będą musieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 3. czerwca 1863.

(1091)G d i f t.

Mro. 5322. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Abraham Rudoll mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, daß ibm über Ansuchen des Meyer Meller aus Stanislau auf Grund des Wech= fels Rumburg ben 15. Februar 1860 über 237 fl. 86 fr. oft. Währ. mit hiergerichtlicher Zahlungsaustage vom 17. Juni 1863 3. 5322 aufgetragen worden sei, die eingeklagte Wechselschulb 237 fl. 86 fr. öfterr. Währung sammt 6% vom 16. August 1860 zu berechnenden Intereffen und Gerichtstoften mit 10 fl. 36 fr. oft. 28. bem Meyer Meller als Giratar binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Exefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Abraham Rudoll unbefannt ift, so wird ihm ber fr. Landesabvofat Dr. Wołosiański mit Substituirung bes frn. Landesabvofaten Dr. Pawliński jum Rurator

bestellt, und biesem die obige Zahlungsauflage eingehändigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 17. Juni 1863,

(1)

(1111)Edykt.

Nr. 17250. C. k. sąd krajowy we Lwowie wiadomo czyni, że spadkobiercy ś. p. Tymoteusza Rudnickiego: p. p. Teodor Rudnicki, Klementyna z Rudnickich Broniewska i Natalia z Rudnickich br. Dzieduszycka, Zuzanna Zawadzka, Henryka Teleżyńska, Konstanty, Juliusz i Wacław Tchorzniccy, Władysław Tchorznicki, Maryan Tchorznicki, małoletnie Antonina i Wincenta Jakubowskie przez matkę i opiekunkę p. Maryją Jakubowską. Cecylia Chłędowska, Wilhelmina z Korczyńskich Bekierowa, Julia z Korczyńskich, Piórowa, Władysław Chędzyński i małoletnia Ludmila Chędzyńska przez matkę i opiekunkę p. Honorate Chędzyńską, na koniec p. Kunegunda z Rostkowskich Pogłodowska przeciw p. Alexandrowi Batowskiemu, a względnie tegoż oświadczonemu spadkobiercy p. Antoniemu Batowskiemu i temuż p. Antoniemu Batowskiemu własnem prawem pozew o zapłacenie sum  $95^{5}/_{6}$  duk. hol. i 30 kr. m. k.,  $2^{5}/_{6}$  duk. hol. i 4 kr. m. k.,  $43^{5}/_{6}$  duk. hol. i 37 kr. m. k.,  $43^{5}/_{6}$ duk. hol, i 37 kr. m. k., 23 1/6 duk. hol. i 36 kr. m. k., 435/6 duk. hol. i 37 kr. m. k., 1095 duk. hol. i 2 kr. m. k., 372/3 duk. hol. i 20 kr. m. k., 372/3 duk. hol. i i 23 kr. m. k.,  $73^{1}/_{6}$  duk. hol. i 20 kr. m. k.,  $73^{1}/_{6}$  duk. hol. i 20 kr. m. k., tudzież  $116^{1}/_{3}$  duk. hol. i 4 kr. m. k. z p. n. pod dnia 30. grudnia 1861 do l. 55420 wnieśli i takowy uchwałą z dnia 4. marca 2862 do l. 55420 do postepowania sumarycznego dekretowany został, w skutek czego uchwała z dnia 29. kwietnia 1863 do 1. 17250 dzień sądowy do wnicsienia obrony z dobrodziejstwem pierwszego terminu na 5. sierpnia 1863 o godz. 11. przed połud.

Ponieważ miejsce pobytu przypozwanego p. Antoniego Batowskiego niewadomem jest, przeto c. k. sąd krajowy we Lwowie postanawia dla niego, występującego tak we własnem imieniu, jako też jako deklarowanego spadkobiercy ś. p. Alexandra Batowskiego i w tegoż imieniu p. adw. dr. Tarnawieckiego z zubstytucyą p. adw. dr. Pfeiffera na jego własne koszta i niebezpieczeństwo za kuratora z urzędu, któremu powyższy pozew wraz z wszystkiemi zapadłemi w tej sprawie uchwałami doręczonym został, i z kuratorem tym cała ta sprawa wedle ustaw istniejących przeprowa-

wadzona bedzie.

Wzywa się zatem przypozwanego p. Antoniego Batowskiego, ażeby albo sam w czas zgłosił się, albo potrzebne dokumenta postanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego rzecznika wybrał i tutejszemu c. k. sądowi krajowemu wskazał go i żeby w ogóle dla obrony odpowiedne środki prawne użył, gdyż wynikłe z opieszałości jego skutki sam sobie będzie musiał przepisać.

Lwów, dnia 29, kwietnia 1863.

Monfurd: Ausschreibung. (1097)

Mro. 6242. Von der f. t. Kreisbehörde in Stanislawów wird jur Besetzung ber, bei bem gemischten t. f. Bezirksamte in Tysmicnica erledigten Kanglistenstelle mit dem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öfterr. Bahr. und bem Borrudungerechte in die höhere Gehalts=

stufe hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den erforderlichen Behelfen belegten Gesuche binnen 4 Bochen vom Tage ber britten Gin= schaltung dieser Rundmachung in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, mittelft ihrer vorgesetzten Behörde, oder falls fie in teinem öffentlichen Dienste stehen, unmittelbar bei dem f. f. Bezirks= amte in Tysmionica zu überreichen.

Dabei wird bedeutet, daß bei Besetzung dieser Stelle befähigte

disponible Beamten vorzugsweise werden berücksichtigt werden.

Stanisławów, am 20. Juni 1863.

Et al y la t.

Nr. 8960. C. k. sad krajowy Iwowski p. Antoniemu Batow-<mark>skiemu niniejszym odyktem wiadomo czyni, iż pod dniem 10. Iipca</mark> 1862 l. 30446 wnióst p. Władysław Obertyński przeciw niemu do sadu tutejszego prośbę o nakaz zapłacenia sumy 2100 zł. wal. a. z przynależytościami ze skryptu z dnia 10. września 1849 pochodzącej, a w skutek tej prosby uchwałą z dnia 17. listopada 1862 1. 30446 nakaz ządany wydany został ze skutkiem prawomocności, jeżeli p. Autoni Batowski w przeciągu 8 dni zarzuty nie wniesie.

Gdy miejsce pobytu pana Antoniego Batowskiego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo ustanawia się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Tarnawicckiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Hoffmana, któremu sie niedoręczony ów nakaz płatniczy doręcza, wzywając oraz p. Antoniego Batowskiego, ażeby ustanowionemu kuratorowi w należytym czasie środki do obrony udzielił lub innego zastępce sądowi oznajmił, przeciwnie skutki za-

niedbania sam sobic przypisze.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 20. kwietnia 1863.

Edykt.

Nr. 3797. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem Józefa Walda z miejsca pobytu niewiadomego lub jego z nazwiska, z miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców. jako p. Leon Ebenberger pod dniem 30. kwietnia 1863 do 1. 3997 o ekstabulacye 2-letniego najmu z dnia 20. października 1834 kończącego się i na rzecz Józefa Walda ut libr. haer. tom 3. pag. 59. n. 19. on. zaintabulowanego ze stanu biernego realności pod Nr. kon. 153 w Przemyślu położonej, w sądzie tutejszym pozew przeciw nim wniósł, na który termin do ustnego postępowania na dzień 11. sierpnia 1863 o godzinie 10ej zrana wyznaczonym zostaje. —

Dla niobecnych pozwanych ustanawia się kuratorem adw. krajowego dr. Regera z zastępstwem adw. krajowego dr. Kozłowskiego, z którym sprawa ta według obowiązujących ustaw sądowych przeprewadzona bedzie.

Wzywa się przeto pozwanych, by na powyższym terminie albo sami staneli albo ustanowionemu kuratorowi wszelkie sprawy swojej dotyczące dokumenta i dowody zakomunikowali, lub też innego pelnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wszelkie wyniknąć mogące złe skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl, dnia 13, maja 1863.

G d i f t. Mr. 3278. Bom Tarnopoler f. f. Kreitgerichte mird mittelf gegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, daß nachdem die mit bem Beschluße vom 4. Februar 1863 3. 8325 ausgeschriebene Feilbiethung ber Realitätshälfte Nro. 49 alt 53 neu an den zwei festgesetzten Lizitazionsterminen des 27. März und 23. April 1863 ob Abgange von Kauflustigen nicht zu Stande fam, nunmehr im Nachhange 31 dem obigen Beschluse und in Erledigung des Protofolle über bie vom Erefuzionsführer Leo Fleischmann eingebrachten erleichternden Bedingungen behufs Hereinbringung der dem Leo Fleischmann als Bessionar ber f. f. privil. Afziengesellschaft für Buderfabrifazion it Galizien gebührenden Summe von 3986 fl. 93%, fr. oft. Währ. und ber Erefugionstoften pr. 64 fl. 70 fr. oft. Bahr. ber britte Termin zur erefutiven Beräußerung ber dem Schuldner Markus Kampel gehörigen Salfte ber in Tarnopol sub Rro. 49 alt 53 neu gelegenen Realität ausgeschrieben und diese Lizitazion beim Tarnopolor k. k. Kreisgerichte am 6. August 1863 um 4 Uhr Nachmittags unter nach stehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird ber Betrag von 11073 fl. 151, fr.

öft. Währ. angenommen.

2) Jeber Kauflustige ist verbunden 5% bes Ausrufspreises im Baaren ober Staatspapieren, oder galizisch : ständischen Pfandbriefen nach bem Tagesturswerthe oder mittelft Sparkaffabucheln zu erlegen.

3) Die genannte Realitätshälfte wird am obigen Termine auch

unter dem Schätzungswerthe hintangegeben werden.

4) Der Schätzungsaft und die übrigen Lizitazionsbedingungen

können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

5) Sinfichtlich ber auf biefer Realitätshälfte haftenden Laften, Steuern und fonftigen Abgaben werden die Raufluftigen an bas

Grundbuch und an das hierortige f. f. Steueramt gewiesen.

Wovon alle Diejenigen, welche nach dem 23. August 1862 als dem Ausstellungstage des Grundbuchsertraftes an die Gemahr der gu veräußernden Realitätshälfte gelangen sollten, oder welchen der Lizt tazionsbescheid aus was immer für einem Grunde entweder nicht rechts zeitig vor dem Termine oder gar nicht zugestellt werden könnte, durch den in der Person des Advokaten Dr. Kozminski bestellten Rurator und mittelft Ediftes verständigt werden.

Tarnopol, am 8. Juni 1863.

E dykt.

Nr. 3278. C. k. sąd obwodowy w Tarnopola oznajmia niniejszym edyktem, iz gdy uchwałą sądową z dnia 4. lutego 1863 l-8325 na dzień 27. marca i 23. kwietnia 1863 wyznaczona licytacya polowy realności 1. 49-53 z powodu niejawienia się chęć kupienia mających do skutku nie przyszła, zatem w następstwie powołanej uchwały i w załatwieniu protokołu z dnia 24. kwietnia 1863 l. 3278 względem ulożenia lzejszych warunków licytacyi spisanego w celu zaspokojenia sumy w kwocie 3986 złr. 93<sup>3</sup>, centwal, austr. Leonowi Fleischmanowi jako cesyonaryuszowi c. kuprzyw, towarzystwa produkowania cukru w Galicyi należącej sie, kosztów egzekucyi uchwałą sadową z dnia 12. marca 1862, jako też kosztów niniejszej egzekucyi w ilości 64 złr. 70 cent. wal. austr. przyznanych . przymusowa sprzedaż połowy realności dom-2. pag. 601. n. 21. haer, dlužnika Markusa Kampel własnej, pod 1. 49-53 w Tarnopolu polożonej, w tutejszym c. k. sądzie w jednym terminie. t. j. 6. sierpnia 1863 o godzinie 4tej po południa pod następującemi warunkami odbedzie sie:

1) Cene wywoławczą stanowi kwota w ilości 11073 złr. 15/4

2) Każdy mający cheć kupna obowiązany jest 5% od ceny wywoławczej jako zakład komisyi licytacyjnej albo w gotówce lub w papierach rządowych, lub w galicyjskich listach zastawnych według kursu na dniu licytacyi istniejącego. lub też w ksiażeczkach kasy oszczedności złożyć.

3) Pomieniona połowa realności zostanie na wzmiankowanym terminie także niżej ceny szacunkowej za jakakolwiek badź kwote

4) Akt detaksacyi i reszta warunków licytacyjnych moga

w tutejszo-sądowej registraturze przejźrzane być.
5) Względem ciężarów na połowie pomienionej realności cięzących podatków i innych danin odseła się mających cheć kupna do urzędu ksiąg gruntowych i do tutejszego urzędu podatkowego.

O czem się wszystkich, którzy po 23. sierpuia 1863 jako dniu na którym wyciąg tabularny wydany został, do tabuli połowy realności sprzedać się mającej weszli, jako też i tych, którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakichkolwiek bądź powodów albo przed terminem licytacyjnym lub też wcale doręczoną nie została, przez kuratora p. adwokata Koźmińskiego i przez niniejszy edykt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 8. czerwca 1863.